## Preußische Gesetssammlung

1931

Ausgegeben zu Berlin, den 1. April 1931

Mr. 12

(Rr. 13587.) Berordnung zur Ausführung der Berordnung des Reichspräsidenten zur Befämpsung politischer Ausschreitungen bom 28. März 1931 (Reichsgesethl. I S. 79). Bom 30. März 1931.

Auf Grund des § 13 Abs. 1 der Berordnung des Reichspräsidenten vom 28. März 1931 (Reichsgesetzbl. I S. 79) wird folgendes bestimmt:

- I. Außer den Ortspolizeibehörden sind für Maßnahmen nach § 1 und § 4 Abs. 1 der Berordnung auch die Oberpräsidenten für den Bereich ihrer Provinz, die Regierungspräsidenten für den Bereich ihres Regierungsbezirkes und die Landräte für den Bereich
  ihres Kreises zuständig.
- II. Außer mir, dem Minister des Innern, als der obersten Landesbehörde sind für Maßenahmen nach §§ 7 und 8 der Berordnung auch die Oberpräsidenten für den Bereich ihrer Provinz, die Regierungspräsidenten für den Bereich ihres Regierungsbezirkes und der Polizeipräsident in Berlin für den Bezirk der Stadt Berlin, für Mahnahmen nach § 12 Abs. 2 der Berordnung die Oberpräsidenten für den Bereich ihrer Provinz, der Regierungspräsident in Sigmaringen für den Regierungsbezirk Sigmaringen und der Polizeipräsident in Berlin für den Bezirk der Stadt Berlin zuständig.

Die Zuständigkeit der Oberpräsidenten, des Regierungspräsidenten in Sigmaringen und des Polizeipräsidenten in Berlin erstreckt sich auch auf das Berbot von Kopfblättern, soweit diese im Freistaat Preußen erscheinen und die das Berbot des Stammblatts ver= anlassenden Ausführungen ebenfalls gebracht haben.

Berlin, ben 30. März 1931.

Der Preußische Minister des Innern. Sebering.

## Berichtigung.

Auf S. 38 Zeile 6 von oben muß es heißen:

Gewerbesteuer nach dem Ertrage, dem Kapital und der Lohnsummensteuer.

(Vierzehnter Tag nach Ablauf bes Ausgabetags: 15. April 1931.) Gesehsammlung 1931. (Nr. 13587.

Herausgegeben vom Preußischen Staatsministerium. — Druck: Preußische Druckereis und Berlags Aktiengesellschaft Berlin.

Verlag: R. von Decker's Verlag, G. Schenck, Berlin W. 9, Linkstraße 35. (Postschecksonto Berlin 9059.) Den lausenden Bezug der Preußischen Gesehsammlung vermitteln nur die Postanstalten (Bezugspreiß 1,05 KM. vierteljährlich); einzelne Rummern und Jahrgänge (auch ältere) können unmittelbar vom Berlag und durch den Buchhandel bezogen werden. Preiß für den achtseitigen Bogen oder den Bogenteil 20 Aps., bei größeren Bestellungen 10—40 v. H. Preißermäßigung.

## Preußische Gesetziammlung

1931

Ausgegeben zu Berkin, den 1. April 1931

21r. 12

(Rr. 19587.) Berordnung zur Ausführung der Berordnung, des Reichspräsibenten zur Ben lämpfung politischer Ausschreitungen vom 28. Unr; 1931 (Reichsgesehbl. 1 C. 79). Bom 30. März 1931.

neden Alni Grund des F 13, Abf. 1, der Rergenungsches Kristenbenengbone (28. März 1931)
(Reichsgriehk I S. 79) wird folgendes bekinnutz von norischtose nodnatog volungsg nonograoonschlieben Verepolizeibehörden sind sie Währlichken inachser ihrer Proving, die Referinkespräsidenten für den Bereich ihres Regierungsbezirfes und die Landräte sür den Bereich
ihres Kreifes aufändig

Unger nir, dem Minister des Junern, als der obersten Landesbehörde find für Maße nahmen nach §§ 7 und 8 der Verordnung auch die Oberpräsidenten für den Vereich ihrer Proving, die Regierungspräsidenten nir den Verlingereichent in Berlin für den Berlin der Eladt Verling für Mahnen nach § 12 Abs. Der Berachnung die Oberpräsidenten für den Vereich ihrer Proving, der Kegierungs präsident in Signaringen für den Versicht Signaringen und der Vollzeinräsident in Berlin für den Verling zum der Vollzeinräsident in Berlin für den Verling zuständig.

Die Zuständigleit der Oberpräsidenten, des Regierungspräsidenten in Sigmaringen kind des Vollzerräsidentelt in Berlin extirent sich auch auf das Berdor von Augsblättern, soweit diese im Freistaat Preußen erscheinen und die das Berdor des Stammblants veranlassenen Ausführungen edenfalls gebracht haben.

Berlin, ben 30. Märg 1931.

Den Prenginge Minister des Inperin

Bebering.

Berichtigung.

Auf C. 38 Zeile 6 von oben muß es heißen:

Gewerbesteuer nach dem Ertrage, bem Rapital und ber Lohnsummensteuer.

(Allerzehnter Tag nach Ablauf bes Einsgabetags: 15. April 1931.) Gejesjammilung 1931. (Nr. 13587.